## Nro. 221

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend den 14. September 1833.

Angefommene Fremde vom 12. Septem er 1833.

Br. Freiherr v Teichmann, freier Minder Standesberr, aus Frenban, Br. Raufm. Beer aus Wurgburg, Sr. Domainenbeamter Schuler aus Lang = Goslin, bie Brn. Guteb. v. Wollowicz und v. Breja aus Dzialnn, 1. in Ro. 1 St. Martin : Sr. Boyt Imme aus Steffewo, I. in No. 110 Ct. Martin; Br. Probft Dictrowicz aus Grunowo, Gr. Guteb. b. Dobrandi aus Bablino, I. in Do. 251 Bredlauerstraße; Sr. Guteb. v. Lipsti aus Uzarzewo, fr. Guteb. Wolniewicz aus De= bicg, Sr. Burger Checinofi aus Rledo, I. in Do. 394 Gerberftrafe; Frau von herrmann aus Przyborowo, Sr. Guteb. Rugner aus Czachurfi, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Gefchafte-Commiffionair Lindenberg aus Dangig, Br. Dberamtm. Goldmann aus Romornif, I. in Do. 136 Wilhelmöffrage; fr. Mominifirator v. Bredow aus Birte, I. in Do. 26 Wallifchei; Gr. Guteb. v. Beffereff aus Bafrgewo, Sr. Guteb. v. Gorgensti aus Gmiclowo, I. in Do. 384 Gerberfrage.

Poittal Citation. Alle Diejenigen, welche an die Dienft=Cautionen :

a) ber 18,000 Gulden polnisch ober 3000 Mithl., welche ber Gutebe= figer von Rafinowo und Popowfo, Johann v. Boltemefi, vermoge ci= nes Motariate Suffrumente vom 29. Juli 1811, und

b) ber 12,000 Gulben polnisch ober 2000 Rible, welche ber verftorbene Ranonifus Relix v. Chlavoweli, mittelft Notariate-Inftrumente bom 13. April 1812,

Zapozew edyktalny. którzy do kaucyi

(a) 18,000 Zlt. czyli 3000 Tal., która Jan Zoltowski, dziedzie Kasinowa i Popowka, w skutek czynności Notaryackiey z dnia 29. Lipca 1811. r., i-

b) 12,000 Złt. czyli 2000 Talar ... która zmarły X. Kanonik Felix Chłapowski na mocy aktu Notaryackiego z dnia 13. Kwietnia 1812. r.

za Andrzeja Korsina Marskiego Renfur ben Deposital= und Galarien=Raffen= danta bylego Trybunatu cywilnego Renbanten bes ehemaligen Civil = Tribu= nals ju Dofen, Andreas Korfin Mareti, in Betreff ber bemfelben etwa gur Laft fallenben Defette und Schaben, nebft Binfen und Roften, als Gelbfifchuloner, ber Kanonifus v. Chlapowelli jedoch nur auf einen breijahrigen Zeitraum, beftellt baben, und bon benen die erftern im Sopothefenbuche bes im Dborniter Rreife belegenen Gutes Popomfo Rubr. III. Nro. 7., und die lettern im Sppothefen= buche des im Roftener Rreise belegenen Gute Zadory Rubr. III. Nro. 6, und awar Liefe protestando eingetragen fte= ben, aus ber Umteberwaltung bes Ren= banten Marsti Unfpruche zu haben glauben, werden hiermit gur Ummeldung und nachweifung berfelben, ju bem auf ben 14. December c. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichtes Rath Brudner in unferm Inftruftiones= Bimmer anberaumten Termine unter ber Bermarung vorgelaben, bag fie bei ibrem Ausbleiben mit allen ihren Unfpruden an die erwähnten Cantionen praflu= birt, lettere im Soppothekenbuche ber perpfandeten Guter gelofcht, und fie nur an Die Derfon bes ze. Mareti, jett beffen Erben, werden verwiesen werden.

Pofen, den 22. August 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekannemachung. Die Lieferung der Schreibmaterialien und fonstigen Rangleibedurfniffe des Landgerichts, welche idbelich ungefahr 200 Ries Rangleis, w Poznaniu, co do wszelkich defektów i szkod, oraz procentów i kosztów, za któreby się tenże odpowiedzialnym stał, iako samodłużnicy, X. Kanonik Chłapowski atoli tylko na trzy lata, wystawili, i z których pierwsza w księdze hipoteczney dobr Popowka w powiecie Obornickim położonych, w Rubr. III. Nr. 7., a ostatnia w księdze hipoteczney dobr Zadory w powiecie Kościańskim leżących, w Rubr. III. Nr. 6., i osta. tnia protestando zahipotekowane sa, pretensye z czasu urzędowania Marskiego mieć sądzą, aby się na terminie do podania i udowodnienia tychže pretensye na dzień 14. Grudnia r. b. godzinę 10. zrana przed Deputowanym Ur. Brückner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, w izbie naszéy stron zgłosili i pretensye swoie podali. W razie przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi do kaucyi, iak wyżey za Rendanta Marskiego wystawionych prekludowani i tylko do osoby Marskiego, teraz iego sukcessorów, odeslani, kaucye wspomnione zaś z ksiąg hipotecznych dóbr obciążonych wymazane zostaną.

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dostawa materyałów piśmiennych i innych potrzeb kancellaryinych, wynoszących rocznie około 200 ryzów kancellaryi-

205 Mies Concept=, 15 Ries Aftens bedel=, 3 Ries Pad = und 16 Buch Lofdpapier, 260 Ctuck Seftnadeln, 181 Baspeln Zwirn, 344 Bund Feber= pofen, 129 Quart febwarze, i Quart rothe Dinte, 48 Pfund Giegeltack, 8 Dubend Bleiftifte, 82 Ctud Roth= flifte, 113 Loth Geibe, 10800 Stud große, 46570 Stud fleine Oblate, 262 Pfund Bindfaden betragen, besglei= chen bie Lieferung ter nothigen Topen= ober Steinbruckfachen und bes bagu geho= rigen Papiers, beffebend jabrlich in circa 8 Dies flein Ranglei =, 28 Ries flein Concept =, 9 Ries Median = Ranglei =, 2 Ries Ranal = Concept = und 41 Ries Median = Conceptpapier, foll fur die Beit breier Jahre, bom i. Januar 1834 ab, im Wege ber Licitation bem Minbeffs forbernben überlaffen merben.

Hierzu wird ein Termin auf den 8 ten Detober d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Candgerichts=Rath Rofcher anderaumt; zu welchem diesenigen, welche sieser Lieferung unterziehen wollen, eingefaden werden.

Die Bedingungen tonnen in ber Res giftratur eingeseben werben.

Pofen, ben 1. September 1833. Abnigl. Preuß. Land=Gericht.

Tolacow, kaucyi.

is roldy lie tane, thegey byte pray-

nego, 205 ryzów konceptowego papieru, 15 ryzów papieru na okładziny do akt i 3 ryzów do pakowania, 16 liber bibuly, 260 sztuk igiel, 181 ścienników nici do szycia akt, 344 peków piór, 129 kwart czarnego i t kwarte czerwonego atramentu, 48 funtów laku, 8 tuzinów olowków, 82 sztuk ołowków czerwonych, 113 lotów iedwabiu, 10,800 sztuk wielkich, 46,570 sztuk malych opłatków, 262 funtów szpagatu; niemniey dostawa potrzebnych drukowych czyli litografowanych rzeczy i potrzebnego do tego papieru, wynosząca rocznie około 8 ryzów kancellaryinego małego, 28 ryzów konceptowego malego, 9 rozów kancellaryinego średniego, 2 ryzów regałowego konceptowego, i 41 ryzów konceptowego średniego papieru, ma bydź na czas trzyletni od 1. Stycznia r. 1834. poczynając. drogą licytacyi naymniéy żądaiącemu wypuszczoną.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 8. Października r. b. o godzinie 11. przed południem przed Sędzią Ziemiańskim Roescher, na który maiące chęć podięcia się téy dostawy ninieyszem się wzywaią.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Września 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Boitralvorladung. Ueber ben Nadlaß bes zu Clopanowo bei Dbrzydo verftorbenen Mullers Samuel Bar ift am beutigen Zage ber Concurs = Projef

eröffnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller Unipruche an bie Concuremaffe ficht am 21. September c. Bormittags um 10 Uhr an, bor bem Ronigl. Dber-Landes = Gerichts = Referendarins Pfluder im Partheienzimmer bes biefigen Land= Gerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Daffe ausgeschloffen, und ihm bes= halb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, ben 27. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w Słopanowie pod Obrzyckiem młynarza Samuela Baer otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wy. znaczony iest na dzień 21. Września r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Referendaryuszen. Sądu Cłównego Pflücker.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tév mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 27. Maia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodar.

stwo Jana Frydryka i Ewy Rozyny

małżonków Krueger w Paprockich Olędrach pod Tomyślem pod Nro.

23. położone, a sądownie na Tal.

506 sgr. 7 fen. 6 otaxowane, droga

exekucyi publicznie naywięcey daia-

Subhaftationspatent. Die ben Johann Friedrich und Eva Rofina Rrugerichen Cheleuten gehörige, unter Do. 23. in der Paproticher Saulanderei bei Tonigel belegene, auf 506 Rthl. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätte Wirthschaft foll im Bege der Erefution offentlich an Den Meiftbietenden verfauft werden.

. Sierzu haben wir einen Termin auf ben 11. December c. Bormittage um 11 Uhr vor bem Affeffor v. Beger im biefigen Landgerichte angesett, und werden Raufluftige mit bem Bemerken eingelaben, bag ber Bieter, um juge= laffen zu werben, eine Caution bon 100 Rthl. erlegen muß.

cemu ma bydź przedane. Tym końcem wyznaczylismy termin na dzień 11. Grudnia r. b. przedpołudniem o I I. godzinie przed Assessorem Sadu Ziemiańsk. Beyer w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim. Ochotę kupienia maiący wzywaią

się, aby się stawili z oznaymieniem, iż każdy licytant chcący bydź przypuszczonym, winien złożyć 100 Talarów kaucyi.

Die Zare und Raufbedingungen fons nen in ber Regiffratur eingesehen werben. Pojen, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Poittalcitation. Nachdem über bas fammtliche Bermogen bes am 25. Februar 1831 in ber Schlacht bei Gro= dow gebliebenen Gutebefigere Ludwig v. Mycieleti aus Punit, auf ben Untrag bes Bormundes ber nachgelaffenen minorennen Rinder und Beneficial = Erben bes ze. Mincielefi, burch die Berfugung bom 15. Juni e. Der erbschaftliche Liquida= tione-Progeg eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Rachlag= in dem auf ben 26. November c. Vormittage um to Uhr vor dem Deputirten herrn Rammergerichte = 21ffeffor Frangel angesetten peremtorifden Ter= mine entweder in Derfon ober burch ge= fetlich zulässige Bevollmachtigte zu er= icheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und Das Rothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, daß die im Zermin ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbens syami odestani zostang iedynie do

Taxa i warunki kupna w Registra. turze mogą bydź przeyrzane.

Poznań, d. 15. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 25. Lutego 1831 w bitwie pod Grochowem poległego Ludwika Mycielskiego, dziedzica z Ponieca, na wniosek opiekuna pozostalych małoletnich dzieci i sukcessorów beneficyalnych rzeczonego Mycielskiego, rozporza dzeniem z dnia 15. Czerwca r. b. process sukcessying - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewia maffe hierdurch offentlich aufgefordert, domi wierzyciele massy pozostalości ninieyszém publicznie się zapozywaia, azeby sie w terminie peremtorycznym na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem sadugłównego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pelnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretenben Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es biefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Justig-Commissarien Lauber und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einer zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustadt, den 5. Juli 1833. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Lauber i Salbach kommiss sprawiedl, za pełnemocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Die etwanigen unbekannten Erben ber ju Ropnis am 30. Ceptember 1826 verftorbenen Unna Beata Louife gebornen Lehmann, verwittwet gemefenen Goldat Emanuel Grundt, gulegt verehelicht gewesene Ench= macher Schneider bafelbft, werden bier= durch aufgeforbert, im Termine ben 8. Januar 1834 Bormittage um 9 Uhr auf bem hiefigen Gerichte entweder perfonlich ober burch gefetglich gulaffigen Bevollmächtigten, wozu ihnen ber hiefige Juftigrath Wittwer vorgeschlagen wird, gu erscheinen, fich als Erben gu legiti= miren und ibre Rechte mabraunehmen, bei ihrem Musbleiben aber ju gewärtigen, daß ber etwanige Nachlaß der zc. Schnei= ber als herrenloses Gut bem Fistus an= heimfallen foll.

Mollftein, ben 1. April 1833. Konig l. Preuß. Friedensgericht.

Zapożew edyktalny. Nieznaiomi sukcessorowie zmarłey w Kopanicy w dniu 30. Września 1826 r. Anny Beaty Louisy z domu Lehmann, byłév owdowiałéy Grundt, ostatnio zamężney sukiennikowi Schneider tamże, zapozywaią się ninieyszem, aby się w terminie dnia 8. Stycznia 1834. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na którego im tuteyszy Radzca Sprawiedliwości Wittwer proponuie się, stawili, iako sukcessorowie należycie się wylegitymowali i praw swych dopilnowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość zmarłey Szneydrowey za bezdziedziczna uznana będzie i fiskusowi przypadnie.

Wolsztyn, d. 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Poittalcitation. Gegen Die im Jahre 1829 bei ber Chauffce= Urbeit gu Rumianet beschäftigt gewesenen Tage= Arbeiter Stephan Gajewsti, Andreas Mifolancine, Anton Simmanefi und Thomas Pawlowski, ift bei uns megen Widersetlichkeit gegen ben ehemaligen Wontamts = Stellvertreter Schubert gu Sanfowice und refp. wegen Beleidigung beffelben im Umte, bie fistalische Unterfuchung eingeleitet worden. Cammtliche Ungeschuldigte find bis jest indeß nicht wieber zu ermitteln gemefen.

Es werden diefelben beshalb bierdurch ju bem auf ben 26. September c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gierichts , Lofale vor bem Criminal = Richter Thiel anberaumten Termine edictaliter ju ihrer Berantwortung gegen Die ihnen gemachten Befchuldigungen borgelaben.

Erscheinen fie nicht, so wird in contumaciam nicht allein bennoch mit Ab= borung ber borgefcblagenen Beugen, ge= gen welche fie etwanige Ginwendungen verlieren, verfahren, fondern es wird auch gegen fie angenommen werben, als nahmen fie bie Untersuchung für gefchloffen an, und verzichteten auf die fchrift= liche Bertheidigung. Zugleich gereicht den Angeschuldigten gur nachricht, bag, falls die ihnen gemachten Beschulbigun= gen fich als wahr ermitteln, fie nach §. 166. 615. 628. und refp. 209. Titel 20. Theil II. bes Allgemeinen Land= rechts eine mehrwochentliche Gefangniß= ftrafe treffen wirb.

Pofen, den 31. Mai 1833.

Cytacya edyktalna. Przeciway. robnikom Stefanowi Gajewskiemu. Andrzejowi Mikołayczykowi, Anto. niemu Szymańskiemu, którzy w roku 1829. przy budowli Chaussee w Rumiankach zatrudnieni byli, została az nas rozpoczęta indagacya fiskalna o opor przeciw byłemu zastępcy Woyta w Jankowicach Szubertowi a resp. o zadaną temuż obrazę w urzędzie. Pobyt teraźnieyszy wszystkich obwinionych dotad nie mógł iednak bydż wyśledzony. Celem więc tłómacze. nia sie ich na zarzuty im uczynione. zapozywamy ninieyszém obwinionych edyktalnie na termin na dzień 26. Września r. b. przed Sędzia kryminalnym Thiel o godzinie o. przed południem wyznaczony w lokalu naszym sadowym.

Skoro obwinieni w terminie tym nie staną, natenczas przystąpi się nie tylko do wysłuchania podanych świadków, przeciwko którym excepcye swoie utraca, in contumaciam lecz przyinie się zarazem, iż przyimuia indagacya za zawartą i że zrze. kaią się osobnéy piśmiennéy obrony.

Zarazem obznaymiamy obwinio. nych, iż skoro zarzuty im poczynione udowodnione zostana, natenczas według 6. 166. 615. 628. i resp. 209. Tyt. 20. Cz. II. Prawa ogólnego kraiowego kary kilkatygodniowego więzienia spodziewać się moga.

Poznań, dnia 31. Maia 1833.

Ronigi, Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Unzeige für Eltern, welche eine sorgfälrige Ausbildung ihrer Sohne wünschen. In der Zeitungs-Expedition hieselbst wird nahere Auskunft über eine Erziehung ertheilt, welche den Sohnen wohlhabender Eltern folgende Vortheile gewährt: 1) die gewissenhafteste Beaufsichtigung; 2) die regelmäßige Ausbildung auf einem wohleingerichteten Königl. Preuß. Gymnasso; 3) Fertigkeit und Sicherheit im mundlichen und schriftlichen Ausdruck in der Französischen Sprache, erworden bis zum beendeten Schulkursus; 4) desgleichen in der Polnischen Sprache, vorausgeseigt, daß sie die Muttersprache des Zöglings ist.

Die Wohnung bes Jufig = Commiffarius Giersch junior ift von Michaeli b. J. an in ber Schuhmacher= und Dominifaner=Strafen=Ecfe No. 374. im bishes rigen Konigl. Landrathlichen Umte-Gebaube.

heute Sonnabend ben 14. September frifche Burft bei Reich ardt, neue Garten No. 21.

Montag ben 16. d. M. jum Abendeffen frijche Burft und Sauerfohl, wozu ergebenft einladet Saupt, St. Martin No. 94.

Fraustähter Wurst von Montag und Freitag ab frisch in No. 82. am Markt bei Ernst Weicher.

Ein armer Diensibote hat Donnerstag den 12. d. Nachmittags auf dem Wege vom Sapiehaplat über den Markt nach der breiten Straße eine lederne Brieftasche, worin außer andern Papieren 10 (3chn) Thaler in Kassen-Anweisungen bestindlich gewesen, verloren, und verspricht demjenigen, der sie mit dem Gelde Bredstauerstraße No. 256. 2 Treppen hoch abliefert, einen Thaler Belohnung.

and the control will remitted to the first second of the control of